# Geset = Sammlung

für die

Königlichen Preußischen Staaten.

(Nr. 3212.) Berfaffungs-Urkunde fur ben Preugischen Staat. Bom 31. Januar 1850.

# Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Inaden, König von Ureußen 2c. 2c.

thun kund und fugen zu wiffen, daß Wir, nachdem die von Uns unterm Jufa Marsfaftenghandende 5. Dezember 1848, vorbehaltlich der Revision im ordentlichen Wege der Gesethen wir fichig gebung verfundigte und von beiden Rammern Unferes Konigreichs anerkannte Zinig mindelinig gola fen ift, die Berfassung in Uebereinstimmung mit beiden Rammern endgultig festgestellt haben. an Hillow gumardana , is

Wir verkunden demnach dieselbe als Staatsgrundgeset, wie folgt:

# Titel I. Bom Staatsgebiete.

Artifel 1.

Alle Landestheile der Monarchie in ihrem gegenwärtigen Umfange bilden weigen Recht, auch das preußische Staatsgebiet. à de Jane Grissofunder Las.

Artifel 2.

Die Granzen dieses Staatsgebiets konnen nur durch ein Gesetz ver=320-00 Josep ant in das toon. Lelade on 8 Juni 1815, 02 23 ändert werden. i 43 Sau Wiener Congrapad.

# Titel II.

Von den Rechten der Preußen.

Artifel 3.

Die Berfassung und das Gesetz bestimmen, unter welchen Bedingungen und bas Gesetz bestimmen, unter welchen Bedingungen die Eigenschaft eines Preußen und die staatsburgerlichen Rechte erworben, aus-bisbeig aufgegla zischen Ling Sin July sting fil. 180. geubt und verloren werden. Ur= Znecisys mortey find.

Sabrgang 1850. (Nr. 3212.)

94. n 16 74a. 1889. 98. nes

taly you to figuragen day Zwigh. Romarefie in Sun Jafra

1815: 1850 sinunduildan day mendernin madeiblan Sunffor

Anistantes " Anigh grafes

and grand from frifan fact

Supplied Difander, " your

on 9 Jan 1815 in Sin fy alen

Lacadal gulaggety Jugufiyan find i ofen me ighan Sing

#### Artifel 4.

Alle Preußen sind vor dem Gesetze gleich. Standesvorrechte sinden nicht flatt. Die diffentlichen Aemter sind, unter Einhaltung der von den Gesetzen festgestellten Bedingungen, für alle dazu Befähigten gleich zugänglich.

Patriguation The att. 5.6.7

# Artifel 5.

Die persönliche Freiheit ist gewährleistet. Die Bedingungen und Formen, giggi der colonne unter welchen eine Beschränkung derselben, insbesondere eine Verhaftung zu= upwarissi ga zu ist lässig ist, werden durch das Gesetz bestimmt.

149.451.

### Artifel 6.

Die Wohnung ist unverletzlich. Das Eindringen in dieselbe und Hausfuchungen, so wie die Beschlagnahme von Briefen und Papieren sind nur in den gesetzlich bestimmten Fallen und Formen gestattet.

# Artifel 7.

Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. Ausnahme= gerichte und außerordentliche Rommissionen sind unstatthaft.

# Artifel 8.

Strafen können nur in Gemäßheit des Gesetzes angedroht oder verhängt werden.

# Artifel 9.

Das Eigenthum ist unverletzlich. Es kann nur aus Gründen des öffentlichen Wohles gegen vorgängige in dringenden Fällen wenigstens vorläufig kestzustellende Entschädigung nach Maaßgabe des Gesetzes entzogen oder beschränkt werden.

# Artifel 10.

Der burgerliche Tod und die Strafe der Vermögenseinziehung finden nicht statt.

# Artifel 11.

Die Freiheit der Auswanderung kann von Staatswegen nur in Bezug auf die Wehrpflicht beschränkt werden. A. C. A. C. Ziel. n. il Bock 1856 grin 94/2013 deck. Abgugsgelder durfen nicht erhoben werden. 1842. 90. 220 1840 220 18.

# Artifel 12.

Die Freiheit des religiösen Bekenntnisses, der Vereinigung zu Religions= gesellschaften (Art. 30. und 31.) und der gemeinsamen häuslichen und öffentlichen Religionsübung wird gewährleistet. Der Genuß der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Nechte ist unabhängig von dem religiösen Bekenntnisse. Den bürgerlichen und staatsbürgerlichen Pflichten darf durch die Ausübung der Religionsfreiheit kein Abbruch geschehen.

Olr=

#### Artifel 13.

Die Religionsgesellschaften, so wie die geistlichen Gesellschaften, welche keine Korporationsrechte baben, konnen diese Rechte nur durch besondere Gesetze erlangen.

#### Artifel 14.

Die chriftliche Religion wird bei benjenigen Ginrichtungen des Staats, welche mit der Religionsubung im Zusammenhange stehen, unbeschadet der im Urt. 12. gewährleisteten Religionsfreiheit, zum Grunde gelegt.

# Urtifel 15. bafyait Su King in ityan aigan anganganfailm zon das Chavanffuffa

Die evangelische und die romisch = katholische Rirche, so wie jede andere Zaman School vack Religionsgesellschaft, ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbsissandig und -- La - 6 -- 2 1/4 2 2 200 bleibt im Besig und Genuß der fur ihre Rultus-, Unterrichts- und Wohltha-Pastiga Grondlangen, da alequinin ofun ale Distign tigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und Fonds. and Grand refleright in yoli.

#### Artifel 16.

Der Verkehr der Religionsgesellschaften mit ihren Oberen ist ungehin bert. Die Bekanntmachung kirchlicher Unordnungen ist nur denjenigen Be-au gestang schränkungen unterworfen, welchen alle übrigen Beröffentlichungen unter- die Externition der Kollen liegen. La was wil Granfringing de.

# Artifel 17.

Harmolling algajallus Ueber das Kirchenpatronat und die Bedingungen, unter welchen daffelbe and die Anglie aufgehoben werden kann, wird ein besonderes Geset ergeben. alending Int Harm. a. frag

### Artifel 18.

Das Ernennungs-, Borschlags-, Wahl- und Bestätigungsrecht bei Be- Gegung firchlicher Stellen ist, so weit es dem Staate zusteht, und nicht auf dem Grandparkeite Beck. Patronat oder besonderen Rechtstiteln beruht, aufgehoben. wine fait collecte fin bailige

Auf die Unstellung von Geistlichen beim Militair und an offentlichen Gauspangen ihn Mording.

Unstalten findet diese Bestimmung keine Unwendung.

# Artifel 19.

Die Einführung der Civilehe erfolgt nach Maaßgabe eines besonderen den Bereifelle ge. Gesetzes, was auch die Führung der Civilstandsregister regelt. sulpring mann, das di tapen

# Artifel 20.

Die Wiffenschaft und ihre Lehre ist frei.

# Artifel 21.

Für die Bildung der Jugend soll durch öffentliche Schulen genügend 3.55. gesorgt werden.

Eltern und beren Stellvertreter durfen ihre Rinder ober Pflegebefohlenen nicht ohne den Unterricht lassen, welcher für die öffentlichen Volksschulen vorgeschrieben ift. min't configurate mana \* 12 and die dell'arr

Jackingan Jaharafta dung Raja

Car , dur ofan ganufaigsag dal

alique Chen Jalle, Sin non taly ansiffofligun ganvelviro.

Sind primaleiga builvage da

Colenitargalias Cuffattionina

Col. S. Capo Jaft n. 10 Juni

1851. 22 Le. 20 1851 has.

#### Artifel 22.

Unterricht zu ertheilen und Unterrichtsanstalten zu gründen und zu leiten, steht Jedem frei, wenn er seine sittliche, wissenschaftliche und technische Befähigung den betreffenden Staatsbehörden nachgewiesen hat.

# Artifel 23.

Alle dffentlichen und Privat-Unterrichts = und Erziehungsanstalten stehen unter der Aufsicht vom Staate ernannter Behörden.

Die offentlichen Lehrer haben die Rechte und Pflichten der Staats=

diener.

1851 pag. 452,

# ersten som som et schrift spiel Artikel 24. de den zehildennen sich

Bei der Einrichtung der öffentlichen Bolksschulen sind die konfessionellen Verhaltnisse möglichst zu berücksichtigen.

Den religiosen Unterricht in der Volksschule leiten die betreffenden Re-

ligionsgesellschaften.

Die Leitung der außeren Angelegenheiten der Volksschule steht der Gemeinde zu. Der Staat stellt unter gesetzlich geordneter Betheiligung der Gemeinden, aus der Zahl der Befähigten die Lehrer der dffentlicken Volksschulen an.

#### Artikel 25.

Die Mittel zur Errichtung, Unterhaltung und Erweiterung der offentslichen Volksschule werden von den Gemeinden, und im Falle des nachgewiesfenen Unvermögens, erganzungsweise vom Staate aufgebracht. Die auf besonderen Rechtstiteln beruhenden Verpflichtungen Oritter bleiben bestehen.

Der Staat gewährleistet demnach den Bolksschullehrern ein festes, den

Lokalverhaltniffen angemeffenes Ginkommen.

In der öffentlichen Bolksschule wird der Unterricht unentgeltlich ertheilt.

# Artikel 26.

Ein besonderes Gesetz regelt das ganze Unterrichtswesen.

# Artifel 27.

Telegrafen der an virangen Jeder Preuße hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck und bildliche Darstellung seine Meinung frei zu außern.

Die Censur darf nicht eingeführt werden; jede andere Beschränkung der

my Jani 1851. 90.70 Preffreiheit nur im Wege der Gesetzgebung.

# Artikel 28.

Bergehen, welche burch Wort, Schrift, Druck ober bildliche Darstellung begangen werden, sind nach den allgemeinen Strafgesetzen zu bestrafen.

# Artifel 29.

Alle Preußen sind berechtigt, sich ohne vorgängige obrigkeitliche Erlaub= niß friedlich und ohne Waffen in geschlossenen Räumen zu versammeln. Diese

Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf Versammlungen unter freiem Himmel, welche auch in Bezug auf vorgangige obrigkeitliche Erlaubniß der Berfügung des Gefetes unterworfen find.

# Artifel 30.

Alle Preußen haben das Recht, sich zu solchen Zwecken, welche ben

Strafgesetzen nicht zuwiderlaufen, in Gesellschaften zu vereinigen.

Das Gesetz regelt, insbesondere zur Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit, die Ausübung des in diesem und in dem vorstehenden Artifel (29.) gewährleisteten Rechts.

Politische Bereine konnen Beschränkungen und vorübergehenden Berbo-

ten im Wege der Gesetzgebung unterworfen werden.

# Artifel 31.

Die Bedingungen, unter welchen Korporationsrechte ertheilt oder ver= weigert werden, bestimmt das Gesetz.

# Artifel 32.

Das Petitionsrecht fieht allen Preußen zu. Petitionen unter einem Gesamminamen sind nur Behörden und Korporationen gestattet.

# Artifel 33.

Das Briefgeheimniß ist unverletzlich. Die bei strafgerichtlichen Untersuchungen und in Kriegsfällen nothwendigen Beschränkungen sind durch die Artifel 34. Gesetzebung festzustellen.

Alle Preußen sind wehrpflichtig. Den Umfang und die Art dieser Pflicht bestimmt das Gefet.

# Artifel 35.

Das Heer begreift alle Abtheilungen des stehenden Heeres und der

Im Falle des Krieges kann der Konig nach Maaßgabe des Gesetzes

ben Landsturm aufbieten.

# Urtitel 36. Tuoyaspin Salas 126 Caise Facegaringbyipand of gepale

Die bewaffnete Macht kann zur Unterdrückung innerer Unruhen und zur den Erzen Ausführung der Gesetze nur in den vom Gesetze bestimmten Fallen und For-ins go. 32 insige, men und auf Requisition der Civilbehorde verwendet werden. In letterer Bezus ziehung hat das Gefet die Ausnahmen zu bestimmen. Artifel 37.

Der Militairgerichtsstand des Heeres beschränkt sich auf Strafsachen und wird durch das Gesetz geregelt. Die Bestimmungen über die Militairdisziplin im Heere bleiben Gegenstand besonderer Berordnungen. Ur=

(Nr. 3212.)

# Artifel 38.

Die bewaffnete Macht darf weder in noch außer dem Dienste berath= schlagen oder sich anders, als auf Befehl versammeln. Versammlungen und Bereine der Landwehr zur Berathung militairischer Einrichtungen, Befehle und Anordnungen sind auch dann, wenn dieselbe nicht zusammenberufen ift, unter= faat.

# Artifel 39.

Auf das heer finden die in den Artikeln 5. 6. 29. 30. und 32. enthal= tenen Bestimmungen nur in soweit Unwendung, als die militairischen Gesetze Disziplinarvorschriften nicht entgegenstehen.

### Artifel 40.

Die Errichtung von Leben und die Stiftung von Familien-Fideikommiffen zill folgender! ist unterfagt. Die bestehenden Leben und Familien-Fideikommisse sollen durch i) Sis Cossiffices an hope gesetzliche Unordnung in freies Gigenthum umgestaltet werden. Auf Familienit valendays. It in hanging Stiftungen finden diese Bestimmungen feine Unwendung. any dis mospandunas tapa

### Artifel 41.

Borstehende Bestimmungen (Artikel 40.) sinden auf die Thronlehen, das Simp gapaglish anordning and greigh murcha . Noy jest Sint Königliche Haus- und Prinzliche Fideikommiß, sowie auf die außerhalb des Baip zur die Fragen: Staats belegenen Leben und die ehemals reichsummittelbaren Besitzungen und Fibeifommisse, insofern lettere durch das deutsche Bundesrecht gewährleistet Jan aightfall Sui Reall find, zur Zeit keine Umwendung. Die Rechtsverhaltniffe berfelben follen durch Engrador Lapon - gaf. 30. besondere Gesetze geordnet werden. 5 Juli 1852, 97 Jas 1852

# Urtifel 42.

an frien and will Julgander: Das Recht der freien Verfügung über das Grundeigenthum unterliegt of. Coggadigen, deine feinen anderen Beschränkungen, als benen der allgemeinen Gesetzgebung. Die Theilbarkeit des Grundeigenthums und die Ablosbarkeit der Grundlasten wird and golde and heapy de Jan or govern, Safandam gewährleistet.

Für die tobte Hand find Beschränkungen des Rechts, Liegenschaften zu erwerben und über sie zu verfügen, zulässig.

Aufgehoben ohne Entschädigung find:

Enjager So dajet meditas po

181. 42 8 acidga John

if Sal weil Sum tofily 3.

to spra gradfiche works

1) Die Gerichtsherrlichkeit, die gutsherrliche Polizei und obrigkeitliche Ge-Sea. Days dow Badabing of walt, sowie die gewissen Grundstücken zustehenden Hoheitsrechte und Ribadory Jar villadoje In mad Clit 6 for min. Drivilegien;

1863). A ais des 2) die aus diesen Befugnissen, aus der Schutherrlichkeit, der früheren Erbunterthanigkeit, der früheren Steuer- und Gewerbeverfaffung ber-Highrain Gealises ats stammenden Verpflichtungen. Colgalina

Mit den aufgehobenen Rechten fallen auch die Gegenleistungen und

2, 52 ozt 52... graffe Lasten weg, welche den bisherigen Berechtigten dafür oblagen.

Bei erblicher Ueberlaffung eines Grundstückes ift nur die Uebertragung A fije Chaugie; des vollen Eigenthums zulässig; jedoch kann auch hier ein fester ablösbarer lail, la feifen Dat 3ins vorbehalten werden.

ens i Ga condumpati farfeen woods transflustinge. Liet den auf gestann Rosten fellen auf die Jaguatarstingen i Die dafin ency, walls in tige townskiper defin blager - Sof n. 4 Die 1886, 90, 200 1886 Jug. 383.

Die weitere Ausführung diefer Bestimmungen bleibt besonderen Gesetzen vorbehalten.

# fie entweder deche zugleich ab. Much 9 t i Tollien. Es muffen aber in

rod dan nogal gigung nor . Vom Könige. ward am voldhat sid pinist

Artifel 43.

Die Person des Konigs ist unverletlich. die gerieben der stelle der Artifel 44.

Die Minister des Konigs sind verantwortlich. Alle Regierungsakte des Königs bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung eines Ministers, welcher dadurch die Verantwortlichkeit übernimmt.

den andreden und under mit Artifel 45. mannen und unmaller de finige verselung für Dem Könige allein steht die vollziehende Gewalt zu. Er ernennt und 25 an. i. angs, sie entläßt die Minister. Er befiehlt die Verkundigung der Gesethe und erläßt die = ortes -----------------------zu deren Ausführung nothigen Verordnungen.

# Andrew adding and promised Artifet 46, d promised in actual ro

Der König führt den Oberbefehl über das Heer.

#### Artifel 47.

Der König besetzt alle Stellen im Heere, sowie in den übrigen Zweigen des Staatsdienstes, sofern nicht das Gesetz ein Anderes verordnet.

# Artifel 48.

Der König hat das Recht, Krieg zu erklaren und Frieden zu schließen, auch andere Verträge mit fremden Regierungen zu errichten. Letztere bedürfen zu ihrer Gultigkeit der Zustimmung der Kammern, sofern es Handelsverträge find, oder wenn dadurch dem Staate Lasten oder einzelnen Staatsburgern Berpflichtungen auferlegt werden.

# Mrtifel 49.

Der König hat das Recht der Begnadigung und Strafmilberung. Bu Gunften eines wegen feiner Umtsbandlungen verurtheilten Minifters kann dieses Recht nur auf Antrag derjenigen Kammer ausgeübt werden, von welcher die Anklage ausgegangen ift.

Der König kann bereits eingeleitete Untersuchungen nur auf Grund eines

besonderen Gesetzes niederschlagen.

# momente point an alemand som Artifel 50. mas en and monate were

Dem Könige steht die Verleihung von Orden und anderen mit Vorrech= ten nicht verbundenen Auszeichnungen zu.

Er übt das Münzrecht nach Maaßgabe des Gesetzes.

DIr=

# nodige Derrodnoise tilield nommen Artikel 51. amerendagente session sie

Der König beruft die Kammern und schließt ihre Sikungen. Er kann sie entweder beide zugleich oder auch nur eine auslösen. Es mussen aber in einem solchen Falle innerhalb eines Zeitraums von sechszig Tagen nach der Auflösung die Wähler und innerhalb eines Zeitraums von neunzig Tagen nach der Auflösung die Kammern versammelt werden.

### Artifel 52.

Der König kann die Kammern vertagen. Ohne deren Zustimmung darf diese Vertagung die Frist von dreißig Tagen nicht übersteigen und während derselben Session nicht wiederholt werden.

# Artifel 53.

Die Krone ist, den Königlichen Hausgesetzen gemäß, erblich in dem Mannsstamme des Königlichen Hauses nach dem Rechte der Erstgeburt und der agnatischen Linealfolge.

#### Artifel 54.

Der König wird mit Vollendung des achtzehnten Lebensjahres volljährig. Er leistet in Gegenwart der vereinigten Kammern das eidliche Gelöbniß, die Verfassung des Königreichs fest und unverbrüchlich zu halten und in Uebereinstimmung mit derselben und den Gesetzen zu regieren.

# Artifel 55.

Ohne Einwilligung beider Kammern kann der König nicht zugleich Herrsscher fremder Reiche sein.

# Artifel 56.

Wenn der König minderjährig oder sonst dauernd verhindert ist, selbst zu regieren, so übernimmt derjenige volljährige Agnat (Art. 53.), welcher der Krone am nächsten steht, die Regentschaft. Er hat sofort die Rammern zu berufen, die in vereinigter Sitzung über die Nothwendigkeit der Regentschaft beschließen.

# Artifel 57.

Ist kein vollsähriger Agnat vorhanden und nicht bereits vorher gesetzliche Fürsorge für diesen Fall getrossen, so hat das Staatsministerium die Kammern zu berufen, welche in vereinigter Sitzung einen Regenten erwählen. Bis zum Antritt der Regentschaft von Seiten desselben führt das Staatsministerium die Regierung.

# Artifel 58.

Der Regent übt die dem Könige zustehende Gewalt in dessen Namen aus. Derselbe schwört nach Einrichtung der Regentschaft vor den vereinigten Kammern einen Sid, die Verfassung des Königreichs fest und unverbrüchlich zu halten und in Uebereinstimmung mit derselben und den Gesetzen zu regieren.

Bis

Bis zu dieser Eidesleiftung bleibt in jedem Falle das bestehende gesammte Staatsministerium fur alle Regierungshandlungen verantwortlich.

#### Artifel 59.

Dem Kron = Kideifommiffonds verbleibt die durch das Geset vom 17. Januar 1820. auf die Ginkunfte der Domainen und Forsten angewiesene Rente.

# Titel IV.

# Bon den Ministern.

#### Mrtifel 60.

Die Minister, so wie die zu ihrer Vertrefung abgeordneten Staats= beamten haben Zufritt zu jeder Kammer und mussen auf ihr Verlangen zu jeder Zeit gehört werden.

Jede Rammer kann die Gegenwart der Minister verlangen.

Die Minister haben in einer ober der anderen Rammer nur bann Stimm= recht, wenn sie Mitglieder derselben sind.

# Artifel 61.

Die Minister konnen durch Beschluß einer Kammer wegen des Berbrechens der Berfassungsverletzung, der Bestechung und des Berrathes ange= flagt werden. Ueber solche Anklage entscheidet der oberste Gerichtshof der Monarchie in vereinigten Senaten. Go lange noch zwei oberste Gerichtshofe bestehen, treten dieselben zu obigem Zwecke zusammen.

Die naberen Bestimmungen über die Falle der Berantwortlichkeit, über das Berfahren und über die Strafen werden einem besonderen Gefete vorbe-

halten.

# Titel V.

# Bon den Rammern.

# Artifel 62.

Die gesetzgebende Gewalt wird gemeinschaftlich durch den König und fing men wieden zwei Kammern ausgeübt. durch zwei Rammern ausgeübt. Die Uebereinstimmung des Königs und beider Kammern ist zu jedem machen in oder iasy ni Pig . Rini Brifana Gesetze erforderlich.

Ty del farra afail it and Byjas.

Finanzgeset = Entwurfe und Staatshaushalts - Etats werden zuerst ber Ziegenlo annefas &

zweiten Rammer vorgelegt; lettere werden von der ersten Rammer im Gan- an so g aufgefen je zen angenommen ober abgelehnt. wil as dinfo a gafe for Je

# Urtifel 63.

Nur in dem Falle, wenn die Aufrechthaltung der offentlichen Sicherheit, 94 ... 30 2... 1805 92. oder die Beseitigung eines ungewöhnlichen Nothstandes es dringend erfordert, zu inss zag 3il. fon= Jahrgang 1850. (Nr. 3212.)

konnen, insofern die Kammern nicht versammelt sind, unter Verantwortlichkeit des gesammten Staatsministeriums, Verordnungen, die der Verfassung nicht zuwiderlaufen, mit Gesetzeskraft erlassen werden. Dieselben sind aber den Ram= mern bei ihrem nachsten Zusammentritt zur Genehmigung sofort vorzulegen.

#### Artifel 64.

Dem Konige, so wie jeder Rammer, steht das Recht zu, Gesetze vorzu=

schlagen.

of Se, i hamman sein Sing Kinigh

wan je wagen it gold grandes

nounder have. The Roy of eit Mink

Hindre di des Korig Epiel mit art.

If his Millitalisa Ser as i gedafter

2 Holien govern) anglas teraft i

dist guy ad I as Suran Hace this

Jo the Williatia degige blice

Juden gio i hamor in the oft.

Munrola. n. 17 odt 1859.

98. In 1854 Jag. Syi.

The Haronder Red Rage 1858 few Sie

quil lange

Gesetzesvorschlage, welche durch eine der Rammern oder den Ronig ver= worfen worden sind, konnen in derselben Sitzungsperiode nicht wieder vorge= bracht werden.

1852, 97. 201-5 1852 20g. 549 1550. Die erste Kammer besteht: aumbing geseile, die auf ding a) aus den großjährigen Roniglichen Prinzen; au al figuraing di Lab) aus den Hauptern der chemals unmittelbaren reichsständischen Saufer in Preußen — und aus den Häuptern derjenigen Kamilien, welchen durch Königliche Verordnung das nach der Erstgeburt und Linealfolge zu vererbende Recht auf Sit und Stimme in der ersten Kammer beigelegt wird. In dieser Verordnung werden zugleich die Bedingungen festgesetzt, en Tompeging, Jes af the durch welche dieses Recht an einen bestimmten Grundbesitz geknüpft ist. Das Recht kann durch Stellvertretung nicht ausgeübt werden und ruht

Urtitel 65. ilno Sin magen ad Jac f. remorder . y Cargo at

Leize de ardung facte da aflet be Berechtigte seinen Wohnsit außerhalb Preußen hat; : das synn melde der König auf Lebenszeit ernennt. Ihre Zahl darf den zehnten Theil der zu a. und b. genannten Mitglieder nicht

während der Minderjährigkeit oder während eines Dienstverhaltnisses zu

der Regierung eines nichtdeutschen Staats, ferner auch so lange der

übersteigen;

d) aus neunzig Mitgliedern, welche in Wahlbezirken, die das Gefetz feststellt, durch die dreißigfache Zahl derjenigen Urwähler (Urt. 70.), welche die höchsten direkten Staatssteuern bezahlen, durch direkte Wahl nach Maaßgabe des Gesetzes gewählt werden;

Aprilande 1800 - 90.702 iso mahlten Mitaliaden des Gesetzes von den Gemeinderathen ge-

wählten Mitgliedern aus den größeren Städten des Landes.

Juag 281. - 2 tory frama Die Gesammtzahl der unter a. bis c. genannten Mitglieder darf die Zahl der unter d. und e. bezeichneten nicht übersteigen.

> Eine Auflösung der ersten Rammer bezieht sich nur auf die aus Wahl hervorgegangenen Mitglieder.

# Urtifel 66.

8/94 n. 30 apriciass al an. 69. Die Bildung der ersten Kammer in der Art. 65. bestimmten Weise tritt of guy n 70 capril 1851 am 7. August des Jahres 1852. ein. Chrafe jão roper kasa

Bis zu diesem Zeitpunkte verbleibt es bei dem Wahlgesetze für die erste Kammer vom 6. Dezember 1848.

new pin Hohengoliest)

Ur=

99.200 18.5 pag. 214 Hurayon. in 4 aggest 1852 any tribing San angle Lannes . - 9. I. In 1852 sag wigg.

#### Mrtifel 67.

Die Legislatur - Periode der ersten Kammer wird auf feche Jahre festgefett.

#### Mrtifel 68.

Wählbar zum Mitgliede der ersten Kammer ist jeder Preuße, der das vierzigste Lebensjahr vollendet, den Bollbesitz der burgerlichen Rechte in Folge rechtskräftigen richterlichen Erkenntnisses nicht verloren und bereits funf Jahre lang dem preußischen Staatsverbande angehört hat.

Die Mitglieder der ersten Kammer erhalten weder Reisekossen, noch

Diaten.

Uttitel 69. Vis 28 Karanes Caplest Knipig and 252 Firtylia Some Jan Fraff

Die zweite Kammer besteht aus dreihundert und funfzig Mitgliedern 2 3/30 m. 6/2/38 - 3/2/39 Die Wahlbezirke werden durch das Gesetz festgestellt. Sie können aus einem sin dal 9/3/20 algeit oder mehreren Kreisen oder aus einer oder mehreren der größeren Stadte fin: - 94 a. 30 and 7851. 97. 22 7851 hag bestehen. y. ant. iis.

Artifel 70.

Jeder Preuße, welcher das funf und zwanzigste Lebensjahr vollendet. hat und in der Gemeinde, in welcher er feinen Wohnsitz hat, die Befähigungs in guningen zu den Gemeindewahlen besitt, ift stimmberechtigter Urwähler. 1867. 98. 90 1867 Ja

Wer in mehreren Gemeinden an den Gemeindewahlen Theil zu nehmen berechtigt ist, darf das Recht als Urwähler nur in Einer Gemeinde ausüben.

# Mrtifel 71.

Auf jede Bollzahl von zweihundert und funfzig Seelen der Bevolkerung ist ein Wahlmann zu wählen. Die Urwähler werden nach Maaßgabe ber von ihnen zu entrichtenden direkten Staatssteuern in drei Abtheilungen getheilt, und zwar in der Art, daß auf jede Abtheilung ein Drittheil der Gesammt= summe der Steuerbetrage aller Urwahler fallt.

Die Gesammtsumme wird berechnet:

a) gemeindeweise, falls die Gemeinde einen Urwahlbezirk fur sich bilbet;

b) bezirksweise, falls der Urwahlbezirk aus mehreren Gemeinden zusammen= gesett ist.

Die erste Abtheilung besteht aus benjenigen Urwählern, auf welche die hochsten Steuerbetrage bis zum Belaufe eines Drittheils der Gesammtsteuer fallen.

Die zweite Abtheilung besteht aus benjenigen Urwählern, auf welche die nachst niedrigeren Steuerbetrage bis zur Granze des zweiten Drittheils fallen.

Die dritte Abtheilung besteht aus den am niedrigsten besteuerten Urwah= lern, auf welche das dritte Drittheil fallt.

Jede Abtheilung wählt besonders und zwar ein Drittheil der zu mah= lenden Wahlmanner.

Die

Die Abtheilungen konnen in mehrere Wahlverbande eingetheilt werden,

deren keiner mehr als funfhundert Urwähler in sich schließen darf.

Die Wahlmanner werden in jeder Abtheilung aus der Zahl der stimm= berechtigten Urwähler des Urwahlbezirks ohne Rücksicht auf die Abtheilungen gewählt.

#### Artifel 72.

Die Abgeordneten werden durch die Wahlmanner gewählt.

Das Nahere über die Ausführung der Wahlen bestimmt das Wahlgesetz, welches auch die Anordnung fur diejenigen Stadte zu treffen hat, in benen an Stelle eines Theils der direkten Steuern die Mahl = und Schlachtsteuer erhoben wird.

#### Artifel 73.

Die Legislatur = Periode der zweiten Kammer wird auf drei Jahre festgesett.

#### Artifel 74.

Jus Leaftour & Sie Lagland Zum Abgeordneten der zweiten Rammer ist jeder Preuße wählbar, der de Obergengles das dreißigste Lebensjahr vollendet, den Bollbesit der burgerlichen Rechte in Folge rechtskräftigen richterlichen Erkenntnisses nicht verloren und bereits drei Jahre dem preußischen Staatsverbande angehört hat.

### Artifel 75.

Die Kammern werden nach Ablauf ihrer Legislatur-Periode neu gewählt. Ein Gleiches geschieht im Falle ber Auflösung. In beiden Kallen sind die bisherigen Mitglieder wieder wahlbar.

# Artifel 76.

and 76 aifgefolm. Roll duffen: Die Rammern werden durch den Ronig regelmäßig im Monat No-Ja baise faige bis vember jeden Jahres, und außerdem, so oft es die Umstände erheischen, ein= Landogs de Ronardin berufen. mantien dany Sue Koning

# Urtifel 77.

inqueniafig in Sun. Inilvaines war aufang Nords jadan Jafor Die Eröffnung und die Schließung der Rammern geschieht durch den Cie Lie in fegnet. König in Person oder durch einen dazu von ihm beauftragten Minister in einer Januar Taufasten Joseph Beide Rammern werden gleichzeitig berufen, eröffnet, vertagt und ge=

as in Hanfanda aspriffan, schlossen.

Yough. The Randogs pain - gy, or 27 hang 1874

Wird eine Kammer aufgeloft, so wird die andere gleichzeitig vertagt. 94. x. 12 mai 1857. 97. 20 1897 pag 369.

# Artifel 78.

Jede Kammer pruft die Legitimation ihrer Mitglieder und entscheidet darüber. Sie regelt ihren Geschäftsgang und ihre Disziplin durch eine Ge= schäftsordnung und erwählt ihren Prafidenten, ihre Biceprafidenten und Schriftführer.

Beamte

Beamte bedürfen feines Urlaubs zum Eintritt in die Rammer.

Wenn ein Kammermitglied ein besoldetes Staatsamt annimmt oder im Staatsdienste in ein Amt eintritt, mit welchem ein höherer Rang oder ein hösheres Gehalt verbunden ist, so verliert es Sitz und Stimme in der Kammer und kann seine Stelle in derselben nur durch neue Wahl wieder erlangen.

Miemand fann Mitglied beider Rammern fein.

#### Mrtifel 79.

Die Sitzungen beider Kammern sind öffentlich. Jede Kammer tritt auf den Antrag ihres Präsidenten oder von zehn Mitgliedern zu einer geheimen Sitzung zusammen, in welcher dann zunächst über diesen Antrag zu besschließen ist.

#### Artifel 80.

Reine der beiden Kammern kann einen Beschluß fassen, wenn nicht die Mehrheit der gesetzlichen Anzahl ihrer Mitglieder anwesend ist. Jede Kammer faßt ihre Beschlusse nach absoluter Stimmenmehrheit, vorbehaltlich der durch die Geschäftsordnung für Wahlen etwa zu bestimmenden Ausnahmen.

#### Artifel 81.

Jede Kammer hat für sich das Recht, Adressen an den König zu richten.

Niemand darf den Rammern oder einer derfelben in Person eine Bitt=

schrift ober Adresse überreichen.

Jede Kammer kann die an ssie gerichteten Schriften an die Minister überweisen und von denselben Auskunft über eingehende Beschwerden ver= langen.

# Artifel 82.

Eine jede Kammer hat die Befugniß, Behufs ihrer Information Kom= missionen zur Untersuchung von Thatsachen zu ernennen.

# Artifel 83.

Die Mitglieder beider Kammern sind Vertreter des ganzen Volkes. Sie stimmen nach ihrer freien Ueberzeugung und sind an Auftrage und Insstruktionen nicht gebunden.

# Artifel 84.

Gie können für ihre Abstimmungen in der Kammer niemals, für ihre darin ausgesprochenen Meinungen nur innerhalb der Kammer auf den Grund Maces Experingen der Geschäftsordnung (Art. 78.) zur Rechenschaft gezogen werden.

Rein Mitglied einer Kammer kann ohne deren Genehmigung während sign Graffen kannt. der Sitzungsperiode wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung zur Untersuchung gezogen oder verhaftet werden, außer wenn es bei Ausübung der That oder im Laufe des nächstfolgenden Tages nach derselben ergriffen wird.

der im Laufe des nachstfolgenden Lages nach beiseiben eigensten lond (Nr. 3212.)

Gleiche Menertypeigo J. 86.206 vs. 12 Doct 1852 - Cely 16 26

Aag 450.

Bleiche Genehmigung ist bei einer Verhaftung wegen Schulden noth=

mendia.

Bedes Strafverfahren gegen ein Mitglied ber Kammer und eine jede Untersuchungs = oder Civilhaft wird fur die Dauer der Sitzungsperiode aufge= hoben, wenn die betreffende Rammer es verlangt.

#### Artifel 85.

Die Mitglieder der zweiten Kammer erhalten aus der Staatskaffe Reise= kosten und Diaten nach Maaßgabe des Gesetzes. Ein Verzicht hierauf ist un= statthaft.

# Titel VI.

### Bon der richterlichen Gewalt.

#### Artifel 86.

Die richterliche Gewalt wird im Namen des Konigs durch unabhängige, keiner anderen Autorität als der des Gesetzes unterworfene Gerichte ausgeübt. Die Urtheile werden im Namen des Konigs ausgefertigt und vollstreckt.

#### Artifel 87.

Die Richter werden vom Konige oder in deffen Namen auf ihre Lebens=

zeit ernannt.

Sie konnen nur durch Richterspruch aus Grunden, welche die Gefetze vorgesehen haben, ihres Amtes entsett oder zeitweise enthoben werden. Die vorläufige Amtssuspension, welche nicht fraft des Gesetzes eintritt, und die un= freiwillige Versetzung an eine andere Stelle ober in den Ruhestand konnen nur and den Urfachen und unter den Formen, welche im Gesetze angegeben sind, und nur auf Grund eines richterlichen Beschlusses erfolgen.

Der Jesten - Auf die Versetzungen, welche durch Veränderungen in der Organisation der Gerichte oder ihrer Bezirke nothig werden, finden diese Bestimmungen keine Junk der Anwendung.

Gatrallysita : gitale an Thoma Linds apadla. find alemanifração por Si. Engine aningen de con 86 à Just aprin elfagel au

aufgason. - got m. Den Richtern durfen andere besoldete Staatsamter fortan nicht übertra- 20187
30 April 1856. - 9.7. gen werden. Ausnahmen sind nur auf Grund eines Gospos aussein

Artifel 89. gazis 4 19 Dema 1879

Die Organisation der Gerichte wird durch das Gesetz bestimmt. Jeg Faut

Artikel 90.

Bu einem Richteramte darf nur der berufen werden, welcher sich zu dem= it felben nach Vorschrift der Gesetze befähigt bat.

# Artifel 91.

Gerichte fur besondere Rlaffen von Ungelegenheiten, insbesondere San= dels= bels = und Gewerbegerichte follen im Wege ber Gesetzgebung an den Orten

errichtet werden, wo das Bedürfniß solche erfordert.

Die Organisation und Zustandigkeit solcher Gerichte, bas Berfahren bei benselben, die Ernennung ihrer Mitglieder, die besonderen Berhaltniffe der letteren und die Dauer ihres Umtes werden durch das Gefet festgestellt.

#### Mrtifel 92.

Es foll in Preugen nur Gin oberfter Gerichtshof bestehen.

#### Artifel 93.

Die Berhandlungen vor dem erkennenden Gerichte in Civil = und Straf= fachen follen offentlich fein. Die Deffentlichkeit kann jedoch durch einen offent= lich zu verkundenden Beschluß des Gerichts ausgeschlossen werden, wenn sie der Ordnung oder den guten Sitten Gefahr droht.

In anderen Kallen kann die Deffentlichkeit nur durch Gesetze beschrankt

merden.

#### Mrtifel 94.

Bei den mit schweren Strafen bedrohten Berbrechen, bei allen politis schen Berbrechen und bei allen Presvergehen, welche das Gesetz nicht ausdrucklich ausnimmt, erfolgt die Entscheidung über die Schuld des Angeklagten 2 Legenden durch Geschworene. for kamen artalfand got

Die Bilbung des Geschworenengerichts regelt das Geset.

# Artifel 95.

Es kann durch ein mit vorheriger Zustimmung der Kammern zu er Zugu mzus del gabi. taffendes Gesetz ein besonderer Schwurgerichtshof errichtet werden, dessen Zu- 3 200 gan und renforgen flandigkeit die Berbrechen des Hochverraths und diejenigen schweren Verbrechen Verandig des kamen gegen die innere und außere Sicherheit des Staats, welche ihm durch das Ge- 2 mgantu 94y km fet überwiesen werden, begreift. Die Bildung der Geschworenen bei diesem . Go Jam gariftet earithe miralus, je Soffe Gerichte regelt das Gesetz. Competery Jodnierely a Sie

# Artifel 96.

Die Kompetenz der Gerichte und Verwaltungsbehörden wird durch das Ueber Kompetenzkonflikte zwischen den Berwaltungs= und Gerichtsbehörden entscheibet ein durch das Gesetz bezeichneter Gerichtshof.

# Artifel 97.

Die Bedingungen, unter welchen öffentliche Civil= und Militairbeamte 200 1852 2009. wegen durch Ueberschreitung ihrer Amtsbefugnisse verübter Rechtsverletzungen gerichtlich in Anspruch genommen werden konnen, bestimmt das Gefet. vorgängige Genehmigung der vorgesetzten Diensibehorde darf jedoch nicht ver= langt werden.

Mart. 94.95 arfgrofton

sige an bracher on boglind. Ju Lieding Sal gaffinouna.

janique Hurbougue gran

Sal Hack gefina, Singe

Seel gafig a Brownigt. 94. v. 3 200 1857. 97.

# Titel VII.

Bon ben nicht zum Richterstande gehörigen Staatsbeamten.

#### Artifel 98.

Die besonderen Nechtsverhaltnisse der nicht zum Richterstande gehörigen Staatsbeamten, einschließlich der Staatsanwalte, sollen durch ein Gesetz gerezelt werden, welches, ohne die Regierung in der Wahl der aussührenden Drzgane zweckwidrig zu beschränken, den Staatsbeamten gegen willkürliche Entziehung von Amt und Einkommen angemessenen Schutz gewährt.

# Titel VIII.

# Von den Finanzen.

#### Artifel 99.

Alle Einnahmen und Ausgaben des Staats mussen für jedes Jahr im Voraus veranschlagt und auf den Staatshaushalts-Etat gebracht werden. Letzterer wird jährlich durch ein Gesetz festgestellt.

#### Artifel 100.

Steuern und Abgaben fur die Staatskasse durfen nur, so weit sie in den Staatshaushalts-Etat aufgenommen oder durch besondere Gesetze angeordenet sind, erhoben werden.

# Urtifel 101.

In Betreff der Steuern konnen Bevorzugungen nicht eingeführt werden. Die bestehende Steuergesetzgebung wird einer Revision unterworfen und dabei jede Bevorzugung abgeschafft.

# Artifel 102.

Gebühren können Staats = ober Kommunalbeamte nur auf Grund bes Gesetzes erheben.

# Artifel 103.

Die Aufnahme von Anleihen für die Staatskasse sindet nur auf Grund eines Gesetzes statt. Dasselbe gilt von der Uebernahme von Garantieen zu Lasten des Staats.

# Urtifel 104.

3u Etats-Ueberschreitungen ist die nachträgliche Genehmigung der Kam=

Jacks generfaiges, in logs denne in Telegoga Die Rechnungen über den Staatshaushalts-Etat werden von der Ober-Andelsteinungen ausgestelle. Rechnungskammer geprüft und festgestellt. Die allgemeine Rechnung über den Hand bist der gegen er 27 Ieroig 1872 (Irpanskasonia) Staatshaushalt jeden Jahres, einschließlich einer Uebersicht der Staatsschulden, wird mit den Bemerkungen der Ober = Nechnungskammer zur Entlastung der Staatsregierung den Kammern vorgelegt. A 186 185 19 July 2 24 Flet 1850 per 60 66

Ein besonderes Gesetz wird die Einrichtung und die Befugnisse der Ober= Rechnungskammer bestimmen. I gestes und Main 1872 g. A. 200 1872 das 278 4

# Titel IX.

Von den Gemeinden, Kreis=, Bezirks= und Provinzial= Verbanden.

Urtitel 105. aifgefolan. Rall Jeines gill Figures : Sie Zarberting i Hes.

Die Bertretung und Berwaltung der Gemeinden, Kreise, Bezirke und Franzischen Provinzen des preußischen Staats wird durch besondere Gesetze unter Festhal Land Franzischen tung folgender Grundsätze näher bestimmt:

1) Ueber die innern und besondern Angelegenheiten der Provinzen, Bezirke, die Kooken Ingelegenheiten der Provinzen, Bezirke, die Kooken Ingelegenheiten Berkretern bestehende de Gemann Berkammlungen, deren Beschlusse durch die Borsteher der Provinzen, genaus inso. 9.00.
Bezirke, Kreise und Gemeinden ausgeführt werden.

Das Gesetz wird die Falle bestimmen, in welchen die Beschlusse dieser Vertretungen der Genehmigung einer höheren Vertretung oder der Staatsregierung unterworfen sind.

2) Die Porsteher der Provinzen, Bezirke und Kreise werden von dem Konige

ernannt.

Ueber die Betheiligung des Staats bei der Anstellung der Gemeindevorsteher und über die Ausübung des den Gemeinden zustehenden Wahlrechts wird die Gemeindeordnung das Nähere bestimmen.

3) Den Gemeinden insbesondere sieht die selbstständige Verwaltung ihrer Gemeindeangelegenheiten unter gesetzlich geordneter Oberaufsicht des Staats zu.

Ueber die Betheiligung der Gemeinden bei Verwaltung der Orts-

polizei bestimmt das Gesetz.

Zur Aufrechthaltung der Ordnung kann nach naherer Bestimmung des Gesetzes durch Gemeindebeschluß eine Gemeinde-Schuß- oder Bur-

gerwehr errichtet werden.

4) Die Berathungen der Provinzial-, Kreiß- und Gemeindevertretungen sind öffentlich. Die Ausnahmen bestimmt das Gesetz. Ueber die Einnahmen und Ausgaben muß wenigstens jährlich ein Bericht veröffentlicht werden.

# Allgemeine Bestimmungen.

# Artifel 106.

Gesetze und Verordnungen sind verbindlich, wenn sie in der vom Gesetze vorgeschriebenen Form bekannt gemacht worden sind.

Jahrgang 1850. (Nr. 3212.)

Die Prüfung der Rechtsgültigkeit gehörig verkündeter Königlicher Berordnungen steht nicht den Behörden, sondern nur den Kammern zu.

#### Artifel 107.

Die Verfassung kann auf dem ordentlichen Wege der Gesetzgebung abgeändert werden, wobei in jeder Kammer die gewöhnliche absolute Stimmenmehrheit bei zwei Abstimmungen, zwischen welchen ein Zeitraum von wenigstens ein und zwanzig Tagen liegen muß, genügt.

# Artifel 108.

Die Mitglieder der beiden Kammern und alle Staatsbeamten leisten dem Könige den Eid der Treue und des Gehorsams und beschwören die gewissen= hafte Beobachtung der Verfassung.

Eine Bereidigung des Heeres auf die Verfassung findet nicht statt.

# Artifel 109.

Die bestehenden Steuern und Abgaben werden forterhoben, und alle Bestimmungen der bestehenden Gesetzbücher, einzelnen Gesetze und Verordnungen, welche der gegenwärtigen Verfassung nicht zuwiderlaufen, bleiben in Kraft, bis sie durch ein Gesetz abgeändert werden.

# Artifel 110.

Alle durch die bestehenden Gesetze angeordneten Behörden bleiben bis zur Aussuhrung der sie betreffenden organischen Gesetze in Thatigkeit.

# Artifel 111.

Für den Fall eines Krieges oder Aufruhrs können bei dringender Gefahr für die öffentliche Sicherheit die Artikel 5. 6. 7. 27. 28. 29. 30. und 36. der Verfassungs-Urkunde zeit= und distriktsweise außer Kraft gesetzt werden. Das Rähere bestimmt das Gesetz.

# Uebergangsbestimmungen.

# Artifel 112.

Bis zum Erlaß des im Artikel 26. vorgesehenen Gesetzes bewendet es Hinsichtlich des Schul= und Unterrichtswesens bei den jest geltenden gesetzlichen

# Artifel 113.

Vor der erfolgten Revisson des Strafrechts wird über Vergehen, welche durch Wort, Schrift, Druck oder bildliche Darstellung begangen werden, ein besonderes Gesetz ergehen.

# uifz gen. - 5 fon ivagnie 1856 Urtifel 114.

Bis zur Emanirung der neuen Gemeindeordnung bleibt es bei den bisherigen Bestimmungen hinsichtlich der Polizeiverwaltung. Artifel 115. of gy no capit issi es att. 69 - tamo gap a 20 april issi

Bis zum Erlasse des im Art. 72. vorgesehenen Wahlgesetzes bleibt die Art. 22 kann Verordnung vom 30. Mai 1849., die Wahl der Abgeordneten zur zweiten Faschaffen. Kammer betreffend, in Kraft.

#### Artifel 116.

Die noch bestehenden beiden obersten Gerichtshöfe sollen zu einem Einzigen vereinigt werden. Die Organisation erfolgt durch ein besonderes Gesetz.

#### Artifel 117.

Auf die Ansprüche der vor Verkündigung der Verkassungs = Urkunde etatsmäßig angestellten Staatsbeamten soll im Staatsdienergesetz besondere Rücksicht genommen werden.

#### Artifel 118.

Sollten durch die für den deutschen Bundesstaat auf Grund des Entwurfs vom 26. Mai 1849. festzustellende Verfassung Abanderungen der gegenwartigen Verfassung nothig werden, so wird der Konig dieselben anordnen und diese Anordnungen den Kammern bei ihrer nachsten Versammlung mittheilen.

Die Kammern werden dann Beschluß darüber fassen, ob die vorläusig angeordneten Abanderungen mit der Berfassung des deutschen Bundesstaats

in Uebereinstimmung stehen.

# Artifel 119.

Das im Artikel 54. erwähnte eibliche Gelöbniß des Königs, so wie die vorgeschriebene Vereidigung der beiden Kammern und aller Staatsbeamten, erstolgen sogleich nach der auf dem Wege der Gesetzgebung vollendeten gegenwärtigen Revision dieser Verfassung. (Artikel 62. und 108.)

Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigebruck-

tem Königlichen Insiegel.

Gegeben Charlottenburg, den 31. Januar 1850.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm.

Graf v. Brandenburg. v. Ladenberg. v. Manteuffel. v. Strotha. v. d. Heydt. v. Rabe. Simons. v. Schleinis.

#### Artifel 415

Dis zim Erlasse den über in Mrt. Er vergelihrum Madlacseke kleidt die Regiondung vom IV. Med 1848., die Madl der Ringsordneren zur zweiten Kommer verzeisend, m. Erokt.

#### 311 19517416

Die nich bestehenden beiden ober siene Gewichtsbeste sosten zu einem Einzen vereichgte werden. Die Organisation erfolgt durch ein besondereis Welek.

#### The Belling

etaldinchia anaccilica Crantsfromen (oli in Charisdinorges), defondere Raddinor account morbes

#### Mariet et a de

comparation of the standard of

#### Mrrifel 118

One has Armed his considered and the considered and all of the same of the sam

trimented unter timerer Bedrieigenbanderen Naturgeriri und beigebruck

tent Koniglichen Justegel.

Occasion Charlemenburg, ben 31 Cassace, 1860

# (b. S) a stricted and sometimes

Graf v. Rranbenburg, t. Labenberg u. Manteuffel, v. Gerotha.

#### Acrited is.

Die Meligiendgesellichaften, jo wie die geifflichen Gesellschaften, welche teine Norwengiondrechte haben, konnen viese Nachte nur durch besondere Gesche erlangen.

#### Maritel 14.

Die Griffliche Meligion wird der denjenlichen Einrichtungen des Staats, welche mit der Religionsübung zu Zusampenhange gebon, unbeschader der im Lire. 12. gewährleiteren Religionorreibert zum Grunde gelogt.

The configuration and our consideration of the second of t

#### Abrifel 16.

Der Berfehr der Meligionsgeschkhaften mit ihren Oberen in ungebinbere. Die Bekanningelung kirchlicher Angedungen ist nur deufenigen Beiedränkungen unterworfen, welchen alle übrigen Beröffenklichungen unterliegen.

#### Writer 17

Ueber das Kirchenpatronat und die Bedingunged, unter welesen daffelbe. aufgehoben werden kann, wird ein besonderes Gejeg ergeben.

# Artifel 18.

Dad Condumities, Americalist, Alexandra and Anthropolist and Best and Anthropolist and Anth

Mandalan intol Biele Bellingham Tem Strategies Denn der menter eine

the bot all take the also to the to the wife and in morning to

Die Einführung der Swifede erfolgt nach Machgade eines besonderen Geleves, was auch die Führung der Cioupandstspiffer esgen.

# Urtiful Id.

Die Wiffenschaft und ihre Lepre ift frei.

# Artifel 21.

ffin die Bildung bei Jugend soll durch offentliche Schulen genigend

Eltern und deren Stellvertrerer durfen übre Kinder vor: Pflegeverablenen nicht ohne den Unrerricht laffen, welcher für die offenklichen Boltsfiwalen vorgeschrieben ift.

(No. 325%)

- 19 -

Allie Preußen son von Seine gleich. Seandesvorrechte fuiden nicht fintt. Die differklichen Reimen kann, unter Empalung der von den Ges feben festgestellten Wedingungen. der son dann Berddigten gleich zugänglich.

Die verfülliche Steiben in armentalitet. Die Wesingungen und Formen, unter weichen eine Beigrankung verführen, möbeignbere eine Akerbattung zuern lästig in, werben durch das Weige denremt.

Jose tall on is. Sin manystiff i Tim vivily, herfoly for wan Jah and so Pracing on Juffely of war well art is. Sin manystiff i Tim vivily, herfoly for me Really from i In garage general, caffige as Rose ich.

ign Cayloge fich. Juggini, blice des m. Really fry is In garage general, caffige as Rose ich.

morph. - Incl. dro glinger Ingels laid just Ancing vary greeffe in Ing. 5 quit in Jug. 1873 pg 143.

a Japajangkind gurute legismula Cayreen, Inglag i loud ... Jul. 2. 5 quit 1870 90. Jug. 1873 pg 143.

en einem der in Gegelichelt des Gelegeb angedroßt voer verhöne

leden tall

not 18 Jul Connainage Georgiage. Made a lagrange pass hoping, linguige Sales & formist ut Ina Dack of
not 18 Jul Connainage Georgiage. Made a lagrandom Surfestille, tong, entroples, cuty cufacing un gripting house, have
a sing and Jun Balsonel Good also Conformed Surfestilles, tong, entropies, cuty cufacing un gripting and surfestilles, tong, entropies, Justingen regen out Septen Single Colored Surfestilles, tongs of gripting and surfestilles of surfestilles of